### Amtsblatt

anr

## Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

23. April 1863.

Nro 92.

23. Kwietnia 1863.

(619)

Kundmachung.

Mro. 3498. Durch bie kaiserlichen Berordnungen vom 30. Ausguft und 26. Dezember 1858 wurde ber Termin für die Ginberufung ind für das Aufhören des Umlaufes der auf Konvenzione. Diunze lautenden Banknoten auf den 31. Dezember 1859 festgesett.

Auch die von dem hohen Finanzministerium im Wege des Reichse gesethblattes, und von ber Bant-Direktion öffentlich bekannt gemachte leste Frist für die Umwechslung dieser Noten war bereits am 31.

Dezember 1860 ju Enbe.

Die Besiter oder Verwahrer von Banknoten, welche auf Konvenzions. Münze lauten, werden daher um so dringender ersucht, sich wegen Umwechelung derselben mit Beschleunigung an die Direkzion der Nazionalbanf in Wien zu menden, als die Bank mit Rücksicht auf die bereits erfolgten gesetzlichen Bekanntmachungen, vom 1. Jänner 1867 angefangen, nicht mehr verpstichtet ist, die auf Konvenzions. Dlünze lautenden Banknoten einzulösen oder umzuwechseln.

Wien, am 2. April 1863.

Pipitz, Bank = Gouverneur.

Bant - Direftor.

### Obwieszczenie.

Nr. 3498. Na mocy rozporządzeń z 30. sierpnia i 26. grudnia 1858, dzień 31. grudnia 1859 ustanowiony został jako termin ściągnięcia i wyjęcia z obiegu banknotów opiewających na monetę konwencyjna.

Ostateczny, przez wysokie ministeryum w dzienniku ustaw państwa ogłoszony i przez dyrekcyc banku podany do publicznej wiadomości termin wymiany tych banknotów minał także dnia 31.

grudnia 1860.

Właścicieli, tudzież osoby przechowujące banknoty na monetę konwencyjną opiewające, uprasza się przeto tem usilniej, aby dla wymiany tychże zgłosiły się do dyrekcyi banku narodowego w Wiedniu, ile że bank stosownie do już wydanych obwieszczcń prawnych, od 1. stycznia 1867 nie będzie obowiązany spłacać lub wymieniać banknoty opiewające na monetę konwencyjną.

Wieden, dnia 2. kwietnia 1863.

Pipitz, guhernator banku.

Popp, dyrektor banku.

#### Обващенье.

Нр. 3498. Цжсарскими роспормженами зъ дим 30. Серпим и 26. Грядим 1858, назначенъ былъ речинецъ для стагиенъм и кыколанъм зъ объгя канкнотокъ гласячихъ на конкенційною монетя на день 31. Грядим 1859 р.

Такожъ и последный речинецъ для выменяня сихъ канкнотокъ овежщеній во стороны ц. к. Министерстка финансокъ кестинкомъ ваконовъ державныхъ, а во стороны дирекцій ваикв всенародно, скончылъ ся оуже дия 31. Грядия 1860.

Оупращае см затких поскдателей и перехокателей банкнотокк гласчих на конвенційною монетв, щобы см кзгладомк вымкнана тыхже скоро зголосылы до дірекцій народного банкв вк Кждню, а то тких больше, позамку банку, зо кзгладу на настянняцій оуже законній оголошена попакши оту 1. Сжина 1867, не вяде больше обоказану, прыймати або вымкнати банкноты гласяючи на конкенційною монетв.

Бікдень, дим 2. Цвіктим 1863.

И и п н ц ъ , ЈЅбернаторъ банкѕ.

И о п п ж, діректорж канку.

Nro. 3670. Dom f. f. Bezirlkamte als Gericht in Zaleszczyki wird fund gemacht, doß über Ansuchen der Frau Christine
llackmüller wider die Ferdinand Walterschen Erben, als: Karl,
Reinhold, Hubert, Rudolf, Emilie, Anna, Adolf und Josef Walter
zur Sinbringung der ersiegten Summe von 210 fl. öft. W. sammt
4% Zinsen vom 8. Juni 1846 bis zur Einzahlung zu berechnenden
Zinsen die exekutive Feilbiethung der, den Schuldner gehörigen, zu
Zaleszczyki sub CNro. 122 liegenden Realität bewissigt wurde, welche
in drei Terminen, und zwar: am 29. April, 19. Mai und 10.

Juni 1863 jedesmal um 10 Uhr Vorn ittags hiergerichts unter nach fiehenten Vetingungen abgehalten merben mirb:

1) Bum Auernfepreife mird ter gerichtlich erhobene Schagunge= werth tiefer Realitat mit 3771 ft. 40 fr. oft. 20. angenommen.

2) Seter Rauflustige ist verbunden ale Dadium ben Betrag von 377 fl. off. W. im Baaren ober in Obligozionen, die auf den Neber-bringer lauten und nach bem Rurse zu berechnen find, zu Sanden der Lizitazione. Kommission zu erlegen.

3) Der Gruntbucksauszug, Schähungeakt, so wie auch bie näheren Lizitazions-Bedingnisse können bei ber h. g. Registratur eingeseben, und bezüglich ber Steuern die Auskunft bei bem h. o. k. f.

Steueramte eingesehen merben.

Ben tiefer ausgeschriebenen Feilbiethung merden sammtliche Interessenten, als: Frau Christina Hackmüller, dann die minderjäherigen Erber, als: Kerl, Reinhold, Hubert, Rudolf, Emilie, Anna und Adolf Walter zu Handen der Bormünderin Frau Josefa Walter, der großjährige Josef Walter zu Handen des Kurators Peter Czekański, die löbl. f. k. Finanz Profuratur Namens des h. f. k. Tabaf Rerars, tie Michael Zukowskische Massa zu Handen der Frau Julianna Zukowska, Herr Friedrich Schwartz, Herr Karl Weil, die Zaleszezyker evangelische Kirchengemeinde zu Handen des Kerrn Karl Weil, Israel Sternschuss in Doroschoutz, endlich alle hiezu noch kommen sollenden Tabulargläubiger durch den Kurator ad actum Herrn Advosaten Dr. Brodacki verständigt.

Zaleszczyk, am 10. Februar 1863.

E d y k t.

Nr. 3670. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Zaleszczykach czyni wiadomo, że na żądanie pani Krystyny Hackmüller przeciw Karolowi, Reinholdowi, Hubertowi, Rudolfowi, Emilii, Annie, Adolfowi i Józefowi Walter w celu wymuszenia wygranej sumy 210 zł. w. a z odsetkami po 4% od dnia 8. czerwca 1846 rachować się mającemi, publiczna sprzedaż realności pod NK. 122 w Zaleszczykach położonej, dłużników własnej, w trzech terminach, a to: 29. kwietnia, 19. maja i 10. czerwca 1863 o 10ej godzinie przed południem w tutejszym c. k. sądzie pod następującemi warunkami się odbędzie:

1) Za cenę wywołania stanowi się sądownie wykazana war-

tość tej realności w kwocie 3771 zł. 40 c. w. a.

2) Kupienia chęć mający obowiązany jest kwotę 377 zł. w. a.

jako zakład do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

3) Tabularny wyciąg, akt oszacowania i bliższe warunki sprzedaży mogą być w tutejszo-sądowej registraturze widziane, zaś o wysokości podatków w tutejszym c. k. urzędzie podatkowym

wiadomość zasiągnieta.

O tej rozpisanej licytacyi zawiadamiają się strony interesowane, jako to: Krystyna Hackmüller, małoletnie t. j. Karol, Reinhold, Hubert, Rudolf, Emilia, Anna i Adolf Walter przez opiekunkę pania Józefę Walter, pełnoletni Józef Walter przez kuratora pana Piotra Czekańskicgo, c. k. prokuratorya finansowa. masa po Michale Żukowskim do rak p. Juliannie Żukowskiej, p. Friedrich Schwartz, p. Karol Weil, Załeszczycka gmina obrządku ewangielistów do rak p. Weila, Izrael Sternschuss w Doroszowcach, a w ostatku wszysey przyjść mogący wierzyciele tabularni przez kuratora p. adwokata dr. Brodackiego.

Zaleszczyki, dnia 10. lutego 1863.

Mro. 13639. Mom f. k. Landes: als Handelsgerichte wird dem Herrn August Perlep mittelst gegenwärtigen Ebistes bekannt gemacht, es habe wider ihn Jacob Flieg sub praes. 1. April 1863 J. 13639 ein Gesuch um Zahlungsaustage der Wechselsumme pr. 200 fl. österr. Währ. s. N. G. angebracht und um richterliche Filse gebeten, worüber die Zahlungsaustage unterm 9. April 1863 Zahl 13639 bewilliget

wurde. Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Landes= als Handelsgericht zu dessen Wertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Abvokaten Dr. Roinski mit Substituirung des Abvokaten Dr. Rechen als Aurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen

Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Ebist wird bemnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen und biesem f. t. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Mechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabfäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte.

Lemberg', ben 9. April 1863.

| Rr. 3149. Verbotene                                                                                                                                                             | Drucklch                                               | riften (625)                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                        | 1                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Titel ber Druckschrift,<br>Namen bes Berfassers ober<br>Ferausgebers                                                                                                            | Datum und Geschäftezahl des gerichtlichen Erfenntnißes | Gattung und Art<br>der strafbaren Sandlung,<br>wegen beren Verbot<br>erfolgte  | Titel der Druckschrift,<br>Namen des Berfassers oder<br>Herausgebers                                                                                                                                        | Datum und Geschäftszahl bes gerichtlichen Erkenntniges | Gattung und Art<br>der strafbaren Handlung,<br>wegen beren Verbot<br>erfolgte  |
| Picśni narodowe, dziś po-<br>wszechnie po kościołach<br>polskich spiewane, dawne                                                                                                | 21. März 1863<br>3. 3149.                              | Verbrechen ber Störung<br>ber öffentlichen Ruhe<br>nach S. 65 a St. G.         | Zadanie obecnej chwili. Napi-<br>sał Stanisław Kazimierz<br>Gromada. Paryż w dru-<br>karni L. Martinet 1862.                                                                                                | 3. 3168.                                               | Berbrechen bes hochver-<br>rathes nach &. 58<br>lit. c. St. G.                 |
| i nowe, z nutami. Bruxella<br>u Zygmunta Terstmana.                                                                                                                             |                                                        |                                                                                | "Zorza wieczności." Paryż<br>w księgarni polskiej Ruc<br>de seine 1860.                                                                                                                                     |                                                        | Berbrechen bes hochver-<br>rathes nach §. 58<br>lit. c St. G.                  |
| Hasło polskie, przez Karola<br>Balińskiego.                                                                                                                                     | 21. März 1863<br>3. 3150.                              | ber öffentlichen Ruhe<br>nach S. 65 a St. G.                                   | "Rada familijna." Paryż w dru-<br>karni L. Martinet 1861.                                                                                                                                                   | 21. Mārz 1863<br>3. 3170.                              | Berbrechen bes hochver-<br>rathes nach §. 58<br>lit. c St. G.                  |
| Noc pielgrzyma, urywek z po-<br>ematu ducha, przez Michała<br>Chodźkę.                                                                                                          | 21. März 1863<br>3. 3151.                              | Berbrechen bes hochver-<br>rathes nach S. 58 1.<br>c St. G.                    | O początku demokracyi pol-<br>skiej. Krótka wiadomość                                                                                                                                                       | 3. 3172.                                               | Berbrechen des hochver-<br>rathes nach S. 58                                   |
| Do ludu polskiego. W. Dom-<br>kowicz Scheffield pod dniem<br>1. lutego 1861.                                                                                                    |                                                        | Berbrechen bes hochver-<br>rathes nach §. 58 1.<br>o St. G.                    | nad §. 58 l. gracyi polskiej. Paryż dnia                                                                                                                                                                    |                                                        | lit. c. St. ().                                                                |
| Marysia święta, obrazek dra-<br>matyczny osnuty na tle wy-<br>darzeń nad Nazwą r. 1861.<br>Lipsk T. A. Brockhaus<br>1862.                                                       | 3. 3153.                                               | Verbrechen ber Störung<br>der öffentlichen Ruhe<br>nach §. 65 1. a St. G.      | O polskim naczelniku Kościu-<br>szce i o Racławickiej bi-<br>twie dnia 4. kwietnia 1794.<br>Berlin nakładem E. Grossa<br>1862.                                                                              | 3. 3174.                                               | Berbrechen bes Hochver-<br>rathes nach S. 58<br>lit. e. St. G.                 |
| Głos do ludu polskiego w ty-<br>siącletnią rocznicę zgonu<br>Piasta, przez Karola Ba-<br>lińskiego.                                                                             | 3. 3154.                                               | Berbrechen bes hochver-<br>rathes nach §. 58 1.<br>c St. G.                    | Historya polska, przez Feli-<br>ksa Antoniewicza. Gniezno.<br>Nakładem i drukiem J. N.<br>Langnesa 1861.                                                                                                    | 3. 3176.                                               | Verbrechen ber Störung<br>ber öffentlichen Ruhe<br>nach S. 65 lit. a<br>St. G. |
| Baczność 1. i 5. Paryż, dru-<br>karnia L. Martinet, ulica<br>Mignon z 1862.                                                                                                     | 21. Miåri 1863<br>3. 3155.                             | Verbrechen bes Hochvers<br>rathes nach §. 58 1.<br>c St. G.                    | Uwagi w kwestyi włościań-<br>skiej, ruskiej i żydowskiej<br>z powodu obecnych wypad-<br>ków przez Władysława Bor-                                                                                           | 3. 3334.                                               | Berbrechen ber Störung<br>ber öffentlichen Rube<br>nach S. 65 lit. c<br>St. G. |
| Dwa obrazy, przez M. B. A.<br>Paryż w drukarni L. Mar-<br>tinet, ulica Mignon z 1862.                                                                                           | 3. 3157.                                               | Berbrechen ber Störung<br>ber öffentlichen Rube<br>nach §. 65 l. a St. B.      | kowskiego.  Sprawa polska w roku 1861. List z kraju (listopad 1861)                                                                                                                                         |                                                        | Berbrechen bes Sochver-                                                        |
| O powstaniu narodowem w<br>Polsce, przez jenerała Bema<br>i część druga, ciąg dalszy.                                                                                           | 3. 3158.                                               | Verbrechen bes Hochver-<br>rathes nach S. 58 l.<br>c St. G.                    | Paryż w drukarni L. Mar-<br>tinet.                                                                                                                                                                          |                                                        | rathes nach §. 58 lit. c St. G.                                                |
| Nadzieje, część ósma, przez<br>N. F. Z. Paryż w drukarni<br>L. Martinet 1862.                                                                                                   |                                                        | stätsbeleibigung nach<br>S. 63 St. G. und der                                  | Cierpliwość czy rewolucya.<br>Paryż, drukarnia L. Mar-<br>tinet 1862.                                                                                                                                       | <b>3.</b> 3156.                                        | rathes nach §. 58<br>lit. c St. G.                                             |
|                                                                                                                                                                                 |                                                        | Störung der öffentli-<br>den Ruhe nach S. 65<br>a St. G.                       | Sprawa polski r. 1862. Lipsk. Wolfgang Gerhard, centralna księgarnia dla krajów słowiańskich 1862.                                                                                                          |                                                        | Berbrechen bes Hochver-<br>rathes nach §. 58<br>lit. c. St. G.                 |
| Kilka słów z powodu listu<br>z kraju pod tytułem "Spra-<br>wa polska w 1861 r." Pa-<br>ryż w drukerni L. Martinet<br>1862.                                                      | 3. 3160.                                               | Verbrechen bes Hochver-<br>rathes nach §. 58 c<br>St. G.                       | Przegląd naszych stanowisk.                                                                                                                                                                                 | 22. März 1863<br>Z. 3167.                              | Berbrechen besisochver-<br>rathes nach §. 58<br>lit. c St. G.                  |
| Petycye w sprawie polskiej.<br>Paryż w drukarni i litografii<br>pp. Renon et Maulde 1861.                                                                                       | 3. 3162.                                               | Verbrechen der Störung<br>ter öffentlichen Ruhe<br>S. 65 a St. G.              | "Cztery niedziele postu."<br>Obrazek dramatyczny z wy-<br>padków r. 1861. Lipsk F.<br>A. Brokhaus 1862.                                                                                                     |                                                        | Verbrechen ber Störung<br>ber öffentlichen Rube<br>nach S. 65 lit. b<br>St. G. |
| O zbawieniu Polski, Lipsk,<br>nakładem Wolfganga Per-<br>harda.                                                                                                                 |                                                        | Verbrechen ber Störung<br>ber öffentlichen Ruhe<br>nach §. 65 l. a St. G.      | Zbieranka katolicko-polska,<br>tani dar dla ludu i szkol-<br>nej młodzieży przez Sierp-<br>Polaczka.                                                                                                        | 28. Mārz 1863<br>3. 3171.                              | Berbrechen der Störung<br>der öffentlichen Rube<br>nach S. 65 lit. a<br>St. G. |
| Narodowa modlitwa przez Te-<br>odora Rutkowskiego.                                                                                                                              | 21. März 1863<br>3. 3164.                              | Berbrechen der Störung<br>der öffentlichen Ruhe<br>nach §. 65 a St. G.         | Trzy skazówki dążeń i usiło-<br>wań moich. W Paryżu przez<br>Bronisława Trentowskiego.                                                                                                                      |                                                        |                                                                                |
| Słowo polskiego duchowieństwa do polskiego obywatelstwa albo zmartwychwstanie Polski w obliczuchrześciańskiego sumienia Jana Konstantego Zupańskiego. Poznań, w księgarni 1861. | 3. 31 <sup>6</sup> 5.                                  | Berbrechen bes Hochver-<br>rathes nach §. 58<br>lit. c St. G.                  | Usque ad finem. Zywoty narodowe z ostatnich lat stu, ozdobione portretami, rekorysami i pomnikami, wydane staraniem młodego pokolenia polskiego. Erhalten I. bas Leben bes Szymon Konarski, II. bes Maurycy | 3. 3389.                                               |                                                                                |
| Twory Dydyma Olifera, ode-<br>zwa moskiewska. Odpo-<br>wiedź Wsewoładowi. Pieśń<br>do Franciszka Duchińskiego.<br>Paryż w księgarni polskiej.                                   | 21. März 1863<br>3. 3166.                              | Verbrechen ber Störung<br>ber öffentlichen Ruhe<br>nach S. 65 lit. a<br>St. G. | Gosławski.  Biblioteka pisarzy polskich.  Tom siódmy. Pamiętnik historyczny o wyprawie par-                                                                                                                 | 28. März 1863<br>Z. 3478.                              | Berbrechen des Hochver-<br>rathes nach S. 58<br>lit. c St. G.                  |
|                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                |

| Titel der Truckschrift,<br>Namen des Berfassers oder<br>Herausgebers                                                                                                                                                                                             | Datum und<br>Geschäftezahl<br>des<br>gerichtlichen<br>Erkenntnißes | Gattung und Art<br>ber strofbaren Sandlung,<br>wegen deren Berbot<br>erfolgte  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| tyzańskiej do Polski w r. 1833 przez Karola Borkowskiego, oficera artyleryi polskiej.  Rzut oka na rozwój polityczny i społeczny w królestwie polskiem od r. 1831 do naszych czasów. Lipsk, Wolfgang Gerhard. Centralna księgarnia dla krajów słowiańskich 1862. | 31. März 1863<br>Z. 3876.                                          | Werbrechen der Störung<br>der öffentlichen Ruhe<br>nach S. 65 lit. a<br>St. G. |

Bom f. f. Landesgerichte für Straffachen. Lemberg, am 31. März 1863.

Nro. 4268. Bom Stanislan ower f. f. Areikgerichte wird hiemit bekannt gegeben, daß zur Eindringung der, der k. k. Finanz Profusatur Namens des h. Aerars zugesprochenen Summe von 78 fl. 76 fr. öft. W., der Exekuzionekosten pr. 4 fl. und der gegenwärtig zugesprochenen Gerichtekosten pr. 5 fl. öft. W. die exekutive Beräußerung der dem Johann Sierakowski gehörigen Hälfte des Hauses Nro. 73 1/4 in Stanisłanów bei diesem k.k. Areikgerichte in trei Terminen, und zwarz den 19. Mai, den 16. Juni und 15. Juli 1863 jedesmal um 9 Uhr Womittags derart wird abgehalten werden, daß die Realität in den ersten beiden Terminen nicht unter dem Auskrufspreise d. i. den Betrag von 191 fl. 921/2 fr. öst W. und im dritten aber nicht unter einem solden Preis, welcher zur Bedeckung aller Hypothekarlasten hinsreicht, hintangegeben werden wird. Als Vadium ist der Betrag von 19 fl. öst. W. zu erlegen.

Im Falle diese trei Ligitagionstermine fructlos bleiben, wird jur Fesistellung erleichternten Bedingungen Behufs Ausschreibung bes vierten Termines bie Tagfahrt auf ben 15. Juli 1863 um 4 Uhr

Nachmittage anberaumt.

Der Schähungeaft und Sabularertraft wie auch bie weiteren Ligitagionstedingungen konnen in ter hiergerichtlichen Registratur ein-

gefeben oder in Abfchrift erhoben merben.

Bon biefer Feilbiethung werden bie abwesende Sypothefarglaubigerin Barbara Tarnawska wie auch für jene Gläubiger, die nach ber Ausstellung des Tabularextrates mit ihren Forderungen in die Stadttafel an die Gewähr gelangt sind, durch den hiezu in der Person des Dr. Eminowicz mit Substituirung des Dr. Berson bestellten Kurator wie auch durch Ediste verständigt.

Stanisławów, am 7. April 1863.

#### Edykt,

Nr. 4268. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszem podaje do powszechnej wiadomości. iz na zaspokojenie sumy c. k. prokuratoryi skarbowej, w imieniu wysokiego skarbu przyznanej w ilości 78 zł. 76 c w. a. i kosztów egzekucyjnych 4 zł. jako też 5 zł. w. a. egzekucyjna sprzedaż polowy realności pod 1. 73 1/4 w Stanisławowie położonej, a Janowi Sierakowskiemu należącej, w sądzie tutejszym w trzech terminach, a mianowicie: 19. maja, 16. czerwca i 15. lipca 1863 kazdego razu o godzinie 9ej przed południem w ten sposób przedsięwzietą zostanie, iż połowa rzeczonej realności w pierwszych dwoch terminach nie niżej ceny wywołania to jest sumy 191 zł. 921/2 c, w trzecim zoś terminie tylko za taka cene sprzedana bedzie, która wszyscy wierzyciele hypoteczni zaspokojeni być moga. Jako wadyum kwota 19 zł. złożyć się ma. Gdyby licytacya w powyższych 3 terminach do skutku nie przyszła, wtedy do ułożenia warunków ułatwiających celem rozpisania 4. terminu licytacyjnego termin na dzień 15. lipca 1863 o godzinie 4ej po południu ustanawia się.

Akt oszacowania, tabularny extrakt jako też bliższe werunki licytacyjne w tutejszo-sądowej registraturze megą być przejrzane

lub w odpisie podniesione.

O tej licytacyi uwiadamia się nieobecną Barbarę Tarnawskę, jako też wierzycieli, którzyby po wydaniu extraktu tabularnego do tabuli miejskiej weszli, przez kuratora w osobie p. adw. dr. Eminowicza z substytucyą p. adw. dr. Bersona ustanowionego, jako też niniejszym edyktem.

Stanisławów, dnia 7. kwietnia 1863.

Nr. 4374. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni, iż w drodze egzekucyi wyroku z dnia 20. sierpnia 1862 do l. 5757 celem zniesienia spólnictwa własności względem realności pod NK. 197-28 3/4 w Stanisławowie położonej, egzekucyjna publiczna sprzedaż tejże w jednej połowie do Piotra, Franciszka, Stanisława, Józefa i Ferdynanda Zegzdów, a w drugiej po-

łowie do Maryi Dubasiewiczowej i Julii Sieradzkiej należącej, dnia 22. maja 1863 o godzinie 10ej z rana w ten sposób odbędzie się, iż jako cena wywołania suma 409 zł.  $96^2/_3$  c. w. a. ustanowioną jest, i że realność ta nie niżej tej szacnnkowej sumy sprzedaną hędzie. Wadyum do rąk komisyi złożyć się mające wynosi 41 zł. wal. austr.

Strony jednak spór wiodące będą mieli prawo nabycia tej realności na licytacyi bez złożenia wadyum, jeżeli przed komisyą licytacyjną najnowszym extraktem tabularnym wykażą, że ich schedy są od wszelkich ciężarów wolne.

Akt szacunkowy, extrakt tabularny i dalsze warunki licytacyjne co do publicznie sprzedać się mającej powyższej realności, w registraturze sądowej przejrzeć lub w odpisie podnicść można.

O czem obie strony spór wiodących, tudzież wierzycieli hypotecznych jako też wszystkich tych wierzycieli, którymby niniejsza uchwała z jakiegokolwiek badź powodu przed terminem licytacyi doręczoną być nie mogła, lub którzy po wystawieniu wyciągu tabularnego prawo hypoteki swoich pretensyi w tabuli miejskiej uzyskali, przez mianowanego im kuratora dr. Eminowicza z substytucyą p. adw. Maciejowskiego zawiadamia się.

Stanisławów, dnia 13. kwietnia 1863.

(617) Kundmachung. (3)

Mro. 12477. Bom f.f. Kreisgerichte in Przemyśl wird hiemit befannt gemacht, daß über Ansuchen der f. f. Finanz-Profuratur vom 30. Dezember 1862 Z. 12477 zur Einbringung eines Gebührenrestes von 211 st. 14 fr. öst. W. fammt  $\frac{5}{100}$  Berzugszinsen rom 17. Jänner 1861 und den mit 5 st. öst. M. bereits zugesprochenen und gegenswärtig mit 15 st. öst. W. zuerfannten Exekuzionskosten die exekutive Feilbiethung der dem Herrn Josef und Frau Antonina Holland von Gründensels gehörigen, im Sanoker Kreise liegenten Güter Stuposiany dolne bewilligt und zur Vornahme derselben der 16. Mai und der 6. Juni 1863 jedesmal 10 Uhr Vormittags bestimmt wurde.

1. Bum Ausrufepreise wird ber nach dem Schahungsatte ddto. 23., 24. und 25. Februar 1862 erhobene Werth von 20723 fl. 10 fr.

öft. 28. angenommen.

2. Jeber Rausiustige ift verbunten, fünf Perzent bes Ausrufspreises als Angeld zu Sanden der Lizitazions-Kommission im Baaren
oder mittelst Staatspapieren oder galizisch inandischen Pfandbriefen
nach dem Tagesturswerthe, oder endlich mittelst Sparkassehücheln nach
dem Nominalbetrage zu erlegen, welches Angeld für den Meistbiethenben zurückehalten, und falls es im Baaren geleistet ift, in die erste
Rausschillingehälfte eingerechnet, den lebrigen aber nach der Lizitazion
zurückgestellt werden wird.

3. Den Raufluftigen bleibt es unbenommen bie naberen Feilbiethungsbedingungen fo mie ten Landtafelausjug und ten Schabungs-

aft in ber hiergerichtlichen Registratur einzusehen.

Bon tieser Ausschreibung werden beite Streittheile, bann bie bekannten Gläubiger zu eigenen Händen, die dem Wohnorte nach unsbekannten jedoch, und zwar: die Erben des Josef Eigner, als: Therese Eigner, Friderike Eigner und Emma Eigner, Ettie Kornhauser und Rachel Rand als Rechtsnehmer der Albina Leszczyńska, Marcell Wisłocki als Rechtsnehmer ter Zenobia Leszczyńska, Josef und Theresia Gol oder Gal, Ernest Boschke, Johann Bestvater, Ladislaus Rittner, Carl Hait und Marcell Wisłocki, endlich jene, welche nach tem 10. Tezember 1862 zur Landtafel gelangen sollten, durch Ediffe und Kurator verständigt, welcher ihnen in der Person des Abvostaten Frenkel mit Substituirung des Abvostaten Sermak hiemit bestellt wird.

Przemyśl, am 18. Februar 1863.

623) Kundmachung. (2

Mro. 11739. Zur Wiederbefetzung tee Tabaf : Unterverlags in Drohobycz, Samborer Kreises, wird die Verhandlung mittelst Ueber-reichung schriftlicher Offerte ausgeschrieben. Die Offerte, belegt mit dem Vabium von 100 fl., sind bis einschließig ten 15. Mai 1863 bei ter f. f. Finanz-Bezirks-Direkzion in Sambor zu überreichen.

Im Berwaltungejahre 1862 betrug ber Materialverfehr im Tabaf 65.680 fl., im Stempel 5920 fl. Dieser Berlag ist zur Materials Fassung an das Bezirksmagazin in Sambor gewiesen, welches 41/2

Meilen entfernt ift.

Die näheren Ligitagions Bedingnisse können bei ber Finangs Bezirks Direkzion in Sambor und bei ber Registratur der Finangs Landes Direkzion eingesehen werden.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direfzion.

Lemberg, am 15. April 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 11739. Celem ponownego wypuszczenia pomniejszego składu tytuniowego w Drohobyczy, w obwodzie Samborskim, w dzier-żawę, rozpisuje się pertraktacya przez złożenie pisemnych ofert. Oferty opatrzony w wadyum w kwocie 100 zł. w. a. mają być złożone do 15. maja 1863 włącznie, w c. k. obwodowej dyrekcyi finansowej w Samborze.

W roku administracyjnym 1862 wynosił obrót sprzedaży w tejże trafice w tytoniu 65.680 zł., w markach stemplowych 5920 zł. w. a. Trafika pomieniona pobiera zasoby z obwodowego

magazynu w Samborze, który jest oddalonym o 41/2 mili.

Bliższe warunki licytacyi można przejrzeć w obwodowej dyrekcyi finansów w Samhorze i w registraturze c. k. krajowej dyrekcyi finansów.

Z c k. krajowej dyrekcyi finansów. We Lwowie, dnia 15. kwietnia 1863.

(614)Obwieszczenie. (2)

Nr. 11720. C. k. sad obwodowy w Przemyśla niniejszem podaje do powszechnej wiadomości, iż wskutek wrzwania c. k. sadu obwodowego Samborskiego z dnia 27. sierpnia 1862 do 1. 6967 celem zaspokojenia przez Leiha Lamm przeciw Leopoldowi Leszczyńskiemu prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 21. marca 1860 do l. 1708 wygranej, a przez onego cesyą ddto. Staremiasto dnia 6. lutego 1861 p. Józefowi Jordan odstąpionej sumy wekslowej 2000 zł. w. a. z procentami po 6% od 2. marca 1860 bieżącemi wraz z kosztami sporu i egzekucyi w ilościach 11 zł. 32 c., 14 zł., 10 zł. 64 c, 7 zł. 42 c. i 262 zł. 14 c. w. a. przysądzonemi egzekucyjna sprzedaż dóbr Hulskie i Solina w obwodzie Sanockim położonych, do Leopolda Leszczyńskiego a względnie do tegoż masy nieobjętej należących, pod niżej wyszczególnionemi warunkami rozpisuje się, która to licytacya w dwóch terminach, to jest: dnia 15. maja 1863 i dnia 5. czerwca 1863, każdego razu o godzinie 10ej z rana w tutejszym c. k. sądzie obwodowym się odbędzie.

1) Dobra Hulskie i Solina sprzedane zostaną ryczałtem z wyłączeniem prawa do wynagrodzenia za zniesione powinności poddańcze już przekazanego i odpisanego. Licytacya takowych oddzielnie najprzód Hulska a potem Soliny przedsięwzieta będzie.

2) Za cenę wywołania ustanawia Lię wartość tychże dóbr szacunkowa, mianowicie za dobra Hulskie kwota 18977 zł. w. a.

za dobra Solina kwota 55393 zł. 70 c. w. a.

3) W tych dwóch terminach dobra powyższe niżej ceny szacunkowej sprzedane nie zostana, a na wypadek gdyby nikt ceny szacunkowej niezaofiarował, wyznacza się termin do ułożenia warunków sprzedaży ulatwiających na dzień 5. czerwca 1863 o 4ej

godzinie po południu.

4) Każdy chęć kupienia mający obowiązanym będzie dziesiątą część ceny wywołania, to jest: za dobra Hulskie okragła kwotę 1000 zł. w. a., a za dobra Solina okrągłą kwotę 5540 zł. w. a. jako zakład do rak komisyi licytacyjnej w gotówce, listach zastawnych galicyjskiego stanowego instytutu kredytowego lub obligacyach indemnizacyjnych podług kursu ostatniego w Gazecie lwowskiej wyrażonego, nigdy jednakże powyżej wartości imiennej tychże przy każdym terminie licytacyi obliczyć się mającego, złożyć. Zakład ten najwięcej ofiarującego zatrzymany, innym zaś kupującym po skończonej licytacyi oddany zostanie.

Akt oszacowania, wyciąg hypoteczny, jako też warunki licytacyi wolno w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć, lub w od-

pisie podnieść.

O tej licytacyi zawiadamia się obydwie strony, tudzież wszystkich wierzycieli hypotecznych, a to znajomych do własnych rak, z miejsca pobytu zaś niewiadomych, tudzież wszystkich wierzycieli, którzyby po dniu 9. listopada 1862 do tabuli weszli, i którymby vchwała niniejsza z jakiejkolwiek bądź przyczyny doręczoną być niemogła, przez edykta i kuratora, którego się w osobie p. adw. kraj. Kozłowskiego z zastępstwem p. adw. kraj. Wajgarta niniejszem ustanawia. Przemyśl, dnia 18. lutego 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 3235. C. k. urząd powiatowy Baligrodzki obwieszcza <mark>niniejszem, że w miasteczku Baligrodzie błakającą sieżkilka tygodni</mark> loszkę roczną białą przytrzymano, i wzywa prawnego właściciela tejże, aby zaopatrzony w dowód własności w rzeczonym c. k. urzędzie do 14 dni zgłosił się.

Baligrod, dnia 30. marca 1863.

(612)Cdift.

Mro. 108. Dom f. f. Czortkower Bezirksamte ale Gerichte wird hiemit kundgemadt, daß im Monate Juli 1861 zu Nagurzanka eine herrnlose zweisährige Rothschimmel- (dereszowata) Fohlen-Stute angehalten, nach vorläufiger Ankundigung von dem f. f. Czortkower Bezirksamte mittelft öffentlicher Ligitagion um den Meifiboth von 20 ft. 11 fr. oft. 28. feilgebothen, und ber Erlos nach Abichlag ber Rutterungetoften pr. 10 fl. im restirenden Betrage von 10 fl. 11 fr. öfterr. Wahr. an das Czortkower Depositenamt abgeführt worden ist.

Sievon wird über Unsuchen der politischen Behorde der unbefannte Eigenthumer von biefer Fohlen-Stute mit dem Unhange verftandiget, daß ihm unbenommen bleibt, in der gefehlichen Frift den Beweis über bae Gigenthum bes Fohlens ju liefern, und um die Ausfolgung des beponirten Restbetrages, von welchem annoch bie Anfunbigungetoften abgerechnet merben, hiergerichte einzuschreiten, anfonft ber restirende Betrag für fadut erflart merden mußte.

Czortków, am 14. Februar 1863.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych. a w dniach następujących zameldowanych.

Od 9. do 15. kwietnia 1863. Michalski Adam, własciciel domu, 64 l. m., na apopleksyę. Michalska Marya, właścicielka domu, 54 l. m., na wadę w sercu.

Ohmann Wilhelmine, małżonka inspektora badowli, 36 l. m., na suchoty. Demer Ludwik, pens. urzędnik, 61 l. m., na apopleksyę. Górski Józef, rzeźnik, 50 l. m., na tyfus. Romański Mateusz, student, 18 l. m., na suchoty. Kopestyński Adam, krawiec, 46 l. m., dto. Winnicki Franciszek, uczeń typograficzny, 21 1. m., na suchoty. Hryna Aniela, dziécię kapitana, 2 l. m., Draniewicz Wincenty, dziecię kapelusznika, 21/2 r. m., na suchoty. Ruzińska Ewa, chalupnica, 65 l. m., na suchoty. Woida Katarzyna, wyrobnica, 27 l. m., na febre nerwowa. Chrobak Rozalia, dto. 60 l. m., na konsumcyę. 47 l. m., na suchoty. Bojko Klemens, dto. Binau Jakób, wożny, 68 l. m., na konsumcyę. Prohaska Katarzyna, chleb sprzedająca, 59 l. m., na apopleksye. Swiderska Rozalia, z domu ubogich, 57 l. m, na suchoty. Brunarski Karol, mularz, 34 l. m., Hraniczek Antonina, z domu uhogich, 32 l. m., dto. 66 l. m., na raka w żolądku, Russ Anna, dlo. Uziński Jan, wyrobnik, 50 l. m., na suchoty. Haldykowa Katarzyna, wyrobnica, 50 l. m., dto. dto. 40 l. m., na raka w żoładku. Semczuk Marya, dto. 67 l. m., na zapalenie pluc. Szweda Marya, wyrobnik 43 l. m., na rupturę. Robak Szymon, 45 l. m., na sparaliżowanie mózgu. Daniluk Jan, dto. Floryan Marya, szwaczka, 34 l. m., na suchoty. Jak Karel, rzeźnik, 55 l. m., na raka w żołądku. Kaczanowska Domicela, wyrobnica, 60 l. m., na suchoty. Banasiewicz Anna, dto. 52 l. m., na raka w maciey. Iwaniszyn Jakób, wojskowy, 24 l. m., przez skaleczenie. Jelinek Franciszek, dto. 26 l. m., na tyfus. dto. 31 l. m., dio. Alexa Janosch, Takats Aleksander, dto. 23 l. m., dto. Chmielowska Rozalia, dziecię wyrobnika, 21/2 r. m., na kurcze. Brzezińska Ewa, wyrobnica, 46 l. m., na zapalenie płuc. Kamiński Stanisław, dziecię wyrobnika, 10 dni m., z braku sił żywotnych. Hilbricht Władysław, dto. 10/12 r. m, na suchoty. Korzeniowska Wiktorya, dto. 6 l. m., na zapalenie płuc. dto. 4 l. m., na zapalenie mózgu. Czyżek Józefa, <sup>9</sup>/<sub>12</sub> r. m., na kurcze. Lipiński Dominik, dto. dto. 141/2 l. m., na suchoty. Wrońska Emilia, dto. 2 dni m., na kureze. Bass Jan, Galeja Józef, 5 l. m., na angine. Cseskel Anton, dto. 2/12 r. m., z braku sił żywotnych. 3 dni m., dto. dto. Weber Katarzyna, 5 l. m,, na suchoty. dto. Sieniawski Bazyli, dto. 19/12 r. m., dto. Stark Emil, Lazarczuk Teofila, 1 r. m., na kurcze. dto. dto. Byjak Marya, 3 tyg. m., z braku sił żywotnych. dto.  $^2/_{12}$  r. m., na kurcze. Zwarycz Anna, 3 l. m., na konsumcyę. Cetnerowicz Emilia, dto. dto. Szczekociński Jan, 14 l. m., z braku sił żywotnych. Hirnaj Haphia, wyrobnica, 30 l. m., na zapalenie płuc. Ettinger Neitsche, właścicielka domu, 60 l. m., na gangryne. Reitzes Roza, żona machlerza, 44 l. m., na zapalenie płuc. Neker Rifke, żona tandyciarza, 20 l. m., na febrę pologowa. Lichtherg Rosche, żona handlarza, 70 l. m., na zapalenie mózgu. Hausler Jossel, żona wyrobnika, 38 l. m., na wielką chorobę. Singmann Fischel, dto. 20 l. m., na suchoty. dto. 34 l. m., dto. Frenkel Sprinze, dto. 42 l. m., na wodną puchlinę. Poderlak Pessel, Fuchs Jossel, dziecię wyrobnika, 4 l. m., na anginę. dto. na suchoty. Weinbaum Feige 3/12 r. m., na konsumcyę, dto. Kugel Ronie 3/12 r. m., dto. Trommelschläger Taube, Rozenbaum Hersch, dto. 5 l. m., na angine. Botwin Nachmann, dto. % r. m., na zapalenie pluc. dlo. <sup>7</sup>/<sub>12</sub> r. m., dto. Fischer Marcus, dto.  $1^{1}/_{2}$  r. m, na suchoty. Leiwitz Jossel. dto. 4 l. m., na angine. Stadler Moses, 7 tyg. m., z braku sił żywotnych. Kemmer Schullem, dto. Eisenbald Schulem, dto. 1/12 r. m., na biegunke.  $^{11}/_{12}$  r. m., na anginę. dto Tenner Efroim, 3/12 r. m., na biegunke. dto. Sak Schmaje, 12/12 r. m., na konwulsye.

### An die Mitglieder des Vereins der P. T. österreichischen Industriellen.

Die allgemeine Jahres = Berfammlung bes Bereins finbet Donnerstag ben 21. Mai d. J. in Wien im Mufikvereine . Saale

Lages . Ordnung. 1. Borlefung bes Sahres- und Rednungsberichtes.

2. Mahl eines Alusschußmitgliebes. 3. Ernennung von Chrenmitgliebern.

Halpern Sofia,

(626)

Wien, am 20. April 1863. Der Bereins = Borftanb.